# Deutscher Bundestag 8. Wahlperiode

# Drucksache 8/4026

19.05.1980

Sachgebiet 20

Beschlußempfehlung \*)
des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

zu dem von der Bundesregierung eingebrachten Entwurf eines Staatshaftungsgesetzes — Drucksache 8/2079 —

#### A. Problem

Das geltende Staatshaftungsrecht ist unübersichtlich, in wichtigen Bereichen gewohnheitsrechtlich oder richterrechtlich entwickelt, also ungeschrieben und nicht nachlesbar, und entspricht nicht mehr dem modernen Verfassungsverständnis.

# **B.** Lösung

Die Staatshaftung wird von ihren zivilrechtlichen Bindungen befreit und in Fortentwicklung des Rechtsstaatsprinzips unter Zusammenfassung und Vereinheitlichung aller bisherigen unterschiedlichen Rechtsgrundlagen auf einen einzigen Haftungstatbestand zurückgeführt.

Der Staat haftet an erster Stelle und kann den Bürger nicht mehr auf einen anderweitigen Ersatz verweisen. Der Staat haftet in gleicher Weise für das Versagen von technischen Einrichtungen, derer er sich zur selbständigen Ausübung öffentlicher Gewalt bedient (Verkehrsampeln, EDV-Anlagen).

Der Staat kann bei Vorliegen der Haftungsvoraussetzungen den Geldersatz nur dann abwenden, wenn er nachweist, daß ihm hinsichtlich der schädigenden Pflichtverletzung vernünftigerweise kein Vorwurf gemacht werden kann.

<sup>\*)</sup> Bericht der Abgeordneten Frau Dr. Däubler-Gmelin und Dr. Klein (Göttingen) folgt.

Gänzlich unabhängig von Sorgfaltsverstößen haftet der Staat bei rechtswidrigen Eingriffen in grundrechtlich geschützte Rechtspositionen des Bürgers.

Die Gesetzgebung soll grundsätzlich der Staatshaftung nicht unterliegen.

In den Zweigen der sog. Massenverwaltungen, also insbesondere der Finanzverwaltungen und im Tätigkeitsbereich der Deutschen Bundespost sind Haftungserleichterungen erforderlich.

Die Staatshaftung ist zur Privatrechtshaftung sachgerecht abzugrenzen.

Die Haftung der Notare für Amtspflichtverletzungen in § 19 der Bundesnotarordnung ist an die veränderte Staatshaftungsrechtslage anzupassen.

Zusammen mit der Staatshaftung ist das dienstrechtliche Rückgriffsrecht neu zu ordnen.

#### C. Alternativen

1. Harmonisierung mit dem verfahrensrechtlichen Rechtsschutz Die vom Ausschuß mit dem Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Grundgesetzes (Drucksache 8/4028) beschlossene grundgesetzliche Gewährleistung der Staatshaftung als Verfassungsinstitut könnte mit einer gleichzeitigen Aufhebung der verfassungsrechtlichen Rechtswegzuweisung von Geldersatzansprüchen in die ordentliche Gerichtsbarkeit verbunden werden. Dies wurde im derzeitigen Stand der Diskussion ebenso wenig weiterverfolgt wie die Nominierung eines bundeseinheitlichen Abhilfeverfahrens.

# 2. Neuordnung der Tumultschädenhaftung

Der im Regierungsentwurf hergestellte Zusammenhang zwischen Staatshaftung und Tumultschädenhaftung erscheint dem Ausschuß nicht zwingend.

3. Neuregelung der Staatshaftung im Bürgerlichen Gesetzbuch

Die Möglichkeit einer Neuordnung des Staatshaftungsrechts durch Änderung des Bürgerlichen Gesetzbuches unter gleichzeitiger Ergänzung des Verwaltungsverfahrensgesetzes wurde im Ausschuß erörtert, aber aus grundsätzlichen Erwägungen nicht weiterverfolgt.

#### D. Kosten

Die im Regierungsentwurf enthaltene Schätzung der durch das neue Staatshaftungsrecht verursachten Mehrkosten der öffentlichen Haushalte in Bund, Ländern und Gemeinden wird durch die Beschlüsse des Ausschusses beeinflußt:

Mehrbelastungen entstehen vor allem durch die Einführung des Haftungsmaßstabes der äußersten Sorgfalt. Ferner werden Ausgabensteigerungen im Kommunalbereich durch die Einbeziehung der Entsorgung in die Staatshaftung eintreten. Die Mehrbelastungen der Deutschen Bundespost treffen ausschließlich das Sondervermögen dieses Rechtsträgers.

Diesen Ausgabensteigerungen stehen jedoch die ausgabenmindernden Beschlüsse des Ausschusses über den Wegfall des Abhilfeverfahrens in allen Verwaltungszweigen von Bund, Ländern und Gemeinden, die Beibehaltung des derzeitigen gerichtlichen Rechtsschutzverfahrens in der ordentlichen Gerichtsbarkeit sowie vor allem der Verzicht auf die von der Bundesregierung vorgeschlagene Neuordnung des Tumultschädenrechts gegenüber.

Im übrigen wird wegen der Kosten auf den Bericht des Haushaltsausschusses gemäß § 96 GO verwiesen.

# Beschlußempfehlung

Der Bundestag wolle beschließen,

- 1. den Gesetzentwurf Drucksache 8/2079 in der aus der anliegenden Zusammenstellung ersichtlichen Fassung anzunehmen,
- 2. die zu dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen für erledigt zu erklären.

Bonn, den 19. Mai 1980

# Der Rechtsausschuß

Dr. Lenz (Bergstraße)

Frau Dr. Däubler-Gmelin

Dr. Klein (Göttingen)

Vorsitzender

Berichterstatter

# Zusammenstellung

des Entwurfs eines Staatshaftungsgesetzes

- Drucksache 8/2079 -

mit den Beschlüssen des Rechtsausschusses (6. Ausschuß)

Entwurf

Beschlüsse des 6. Ausschusses

# Entwurf eines Staatshaftungsgesetzes

Der Bundestag hat *mit Zustimmung des Bundes*rates das folgende Gesetz beschlossen:

# Entwurf eines Staatshaftungsgesetzes

Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:

#### 1. ABSCHNITT

# Haftung für rechtswidriges Verhalten der Staatsgewalt

§ 1

# Haftung der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt

- (1) Verletzt die vollziehende oder die rechtsprechende Gewalt eine Pflicht des öffentlichen Rechts, die ihr einem anderen gegenüber obliegt, so haftet ihr Träger dem anderen für den daraus entstehenden Schaden nach diesem Gesetz.
- (2) Das Versagen einer technischen Einrichtung gilt als Pflichtverletzung, wenn der Träger anstatt durch Personen durch diese Einrichtung vollziehende Gewalt selbständig ausüben läßt und das Versagen einer Pflichtverletzung dieser Personen entsprechen würde.
- (3) Personen, die die Pflichtverletzung begehen, haften dem Geschädigten nicht.

# 1. ABSCHNITT

# Haftung für rechtswidriges Verhalten der öffentlichen Gewalt

§ 1

# Haftung der öffentlichen Gewalt

- (1) Verletzt die **öffentliche** Gewalt eine Pflicht des öffentlichen Rechts, die ihr einem anderen gegenüber obliegt, so haftet ihr Träger dem anderen für den daraus entstehenden Schaden nach diesem Gesetz.
- (2) Das Versagen einer technischen Einrichtung gilt als Pflichtverletzung, wenn der Träger anstatt durch Personen durch diese Einrichtung öffentliche Gewalt selbständig ausüben läßt und das Versagen einer Pflichtverletzung dieser Personen entsprechen würde.
  - (3) unverändert

#### § 2

# Schadensausgleich in Geld

- (1) Der Träger hat den Schaden in Geld zu ersetzen. Der Geldersatz entfällt, wenn die Pflichtverletzung auch bei Beachtung der bei der Ausübung vollziehender oder rechtsprechender Gewalt den Umständen nach gebotenen Sorgfalt nicht hätte vermieden werden können.
- (2) Besteht die Pflichtverletzung in einem rechtswidrigen Grundrechtseingriff, so ist die vermögenswirksame Einbuße im Schutzgut des Grundrechts auch bei Beachtung der nach Absatz 1 gebotenen Sorgfalt in Geld zu ersetzen. Das gilt nicht bei einem Eingriff in das Grundrecht der allgemeinen Handlungsfreiheit, wenn die Rechtswidrigkeit ausschließlich in einer Verletzung einfachen Rechts besteht.

### § 2

# Schadensausgleich in Geld

- (1) Der Träger hat den Schaden in Geld zu ersetzen. Der Geldersatz entfällt, wenn die Pflichtverletzung auch bei Beachtung der bei der Ausübung öffentlicher Gewalt den Umständen nach gebotenen äußersten Sorgfalt nicht hätte vermieden werden können. Satz 2 wird bei Versagen technischer Einrichtungen (§ 1 Abs. 2) nicht angewandt.
- (2) Besteht die Pflichtverletzung in einem rechtswidrigen Grundrechtseingriff, so ist **der Schaden** auch bei Beachtung der nach Absatz 1 gebotenen Sorgfalt in Geld zu ersetzen.

- (3) Der zu ersetzende Schaden umfaßt auch den entgangenen Gewinn, der nach dem gewöhnlichen Verlauf der Dinge oder nach den besonderen Umständen, insbesondere nach den getroffenen Anstalten und Vorkehrungen, mit Wahrscheinlichkeit erwartet werden konnte; sowie den Nichtvermögensschaden nach Maßgabe des § 7. Satz 1 wird bei Versagen technischer Einrichtungen (§ 1 Abs. 2) und bei Grundrechtseingriffen (Absatz 2) nicht angewandt.
- (4) Haben Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, den Schaden mitverursacht, so hängen die Verpflichtung zum Geldersatz und der Umfang des zu leistenden Ersatzes auch davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Geschädigten oder dem Träger verursacht worden ist.

## . § 3

# Folgenbeseitigung

- (1) Besteht der Schaden in der Veränderung eines tatsächlichen Zustandes zum Nachteil des Geschädigten, so hat der Träger diese Folgen durch Herstellung des früheren oder, falls dies unzweckmäßig ist, eines gleichwertigen Zustandes zu beseitigen. Entsprechendes gilt, wenn ein durch die vollziehende oder die rechtsprechende Gewalt herbeigeführter Zustand nachträglich rechtswidrig wird, diese Folgen ihr als fortwirkender Eingriff zuzurechnen und nicht schon nach anderen Rechtsvorschriften zu beseitigen sind.
- (2) Die Folgenbeseitigung entfällt, soweit die Herstellung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zumutbar ist. Sie entfällt ferner, soweit der bestehende Zustand einem Verwaltungsakt oder einer anderen Entscheidung entspricht, die für den Geschädigten unanfechtbar geworden sind.
- (3) Haben Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, den rechtswidrigen Zustand mitverursacht, so kann der Geschädigte die Folgenbeseitigung nur verlangen, wenn er sich an ihren Kosten entsprechend dem Maße seiner Mitverursachung beteiligt; überwiegt seine Mitverursachung, so entfällt der Anspruch.

#### § 4

# Verhältnis der Haftungsarten

- (1) Statt der Folgenbeseitigung kann der Geschädigte Geldersatz nach Maßgabe des § 2 verlangen. Der Träger kann jedoch die Folgenbeseitigung wählen, falls sie dem Geschädigten, auch hinsichtlich einer etwaigen Kostenbeteiligung nach § 3 Abs. 3, zuzumuten ist.
- (2) Soweit die Folgenbeseitigung zum Schadensausgleich nicht genügt oder nach § 3 Abs. 2 oder 3 entfällt, kann der Geschädigte nach Maßgabe des § 2 Geldersatz verlangen.

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

(3) unverändert

(4) Haben Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, den Schaden mitverursacht, so hängen die Verpflichtung zum Geldersatz und der Umfang des zu leistenden Ersatzes davon ab, inwieweit der Schaden vorwiegend von dem Geschädigten oder dem Träger verursacht worden ist. § 254 Abs. 2 des Bürgerlichen Gesetzbuches wird entsprechend angewandt.

#### § 3

## Folgenbeseitigung

- (1) Besteht der Schaden in der Veränderung eines tatsächlichen Zustandes zum Nachteil des Geschädigten, so hat der Träger diese Folgen durch Herstellung des früheren oder, falls dies unzweckmäßig ist, eines gleichwertigen Zustandes zu beseitigen. Entsprechendes gilt, wenn ein durch die öffentliche Gewalt herbeigeführter Zustand nachträglich rechtswidrig wird, diese Folgen ihr als fortwirkender Eingriff zuzurechnen und nicht schon nach anderen Rechtsvorschriften zu beseitigen sind.
  - (2) unverändert
  - (3) unverändert

#### § 4

# unverändert

§ 5

# Haftungsbeschränkung bei Rechtsprechung

Besteht die Pflichtverletzung in einer rechtswidrigen Entscheidung der rechtsprechenden Gewalt, die ein gerichtliches Verfahren mit bindender Wirkung beenden soll, oder in einer gerichtlichen Maßnahme, durch die Grundlagen der Entscheidung gewonnen werden sollen, so tritt die Haftung nach diesem Gesetz nur ein, wenn die Pflichtverletzung eine Straftat ist und die Entscheidung rechtskräftig aufgehoben wird. Für das sonstige Verhalten der rechtsprechenden Gewalt bleibt die Haftung nach diesem Gesetz unberührt.

§ 6

#### Versäumen von Rechtsbehelfen bei Geldersatz

Der Geldersatz entfällt, wenn der Geschädigte es unterläßt, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsbehelfs einschließlich der gerichtlichen Klageerhebung oder eines sonstigen ordentlichen gesetzlichen Verfahrensmittels zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Verhaltens der vollziehenden oder der rechtsprechenden Gewalt abzuwenden. Dies gilt nicht, wenn der Geschädigte den Gebrauch des Rechtsbehelfs oder des sonstigen Verfahrensmittels ohne Verschulden versäumt hat.

§ 7

# Nichtvermögensschäden

- (1) Bei einer Verletzung der körperlichen Unversehrtheit, der Gesundheit, der Freiheit oder einer schweren Verletzung der Persönlichkeit ist der Schaden, der nicht Vermögensschaden ist, unter Berücksichtigung von § 2 Abs. 4 angemessen in Geldzu ersetzen.
- (2) Der Anspruch entfällt, soweit eine Folgenbeseitigung im Sinne des § 3 möglich ist und genügt oder soweit dem Geschädigten in anderer Weise Genugtuung geleistet worden ist.
- (3) Der Anspruch ist erst übertragbar und vererblich, wenn der Geschädigte ihn nach § 26 im Abhilfeverfahren wirksam angemeldet hat.

§ 8

## Rente und Kapitalabfindung

(1) Wird infolge der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit die ErwerbsfäBeschlüsse des 6. Ausschusses

§ 5

# Haftung bei Rechtsprechung und Gesetzgebung

- (1) Besteht die Pflichtverletzung in einer rechtswidrigen Entscheidung der rechtsprechenden Gewalt, die ein gerichtliches Verfahren mit bindender Wirkung beenden soll, oder in einer gerichtlichen Maßnahme, durch die Grundlagen der Entscheidung gewonnen werden sollen, so tritt die Haftung nach diesem Gesetz nur ein, wenn die Pflichtverletzung eine Straftat ist und die Entscheidung rechtskräftig aufgehoben wird. Das gilt nicht, wenn ein Dritter durch die Pflichtverletzung geschädigt wird, den die bindende Wirkung der Entscheidung nicht betriftt. Für das sonstige Verhalten der rechtsprechenden Gewalt bleibt die Haftung nach diesem Gesetz unberührt.
- (2) Besteht die Pflichtverletzung in einem rechtswidrigen Verhalten des Gesetzgebers, so tritt eine Haftung nur ein, wenn und soweit ein Gesetz dies bestimmt. Die Haftung für Pflichtverletzungen der vollziehenden oder rechtsprechende Gewalt, die ausschließlich auf dem Verhalten des Gesetzgebers beruhen, bleibt davon unberührt.

§ 6

#### Versäumen von Rechtsbehelfen bei Geldersatz

Der Geldersatz entfällt, wenn der Geschädigte es unterläßt, den Schaden durch Gebrauch eines förmlichen Rechtsbehelfs einschließlich der gerichtlichen Klageerhebung oder eines sonstigen ordentlichen gesetzlichen Verfahrensmittels zur Überprüfung der Rechtmäßigkeit des Verhaltens der öffentlichen Gewalt abzuwenden. Dies gilt nicht, wenn der Geschädigte den Gebrauch des Rechtsbehelfs oder des sonstigen Verfahrensmittels ohne Verschulden versäumt hat.

§ 7

# Nichtvermögensschaden

- (1) unverändert
- (2) unverändert
- (3) Der Anspruch ist erst übertragbar und vererblich, wenn er anerkannt oder rechtshängig geworden ist.

§ 8

unverändert

higkeit des Geschädigten aufgehoben oder gemindert oder tritt eine Vermehrung seiner Bedürfnisse ein, so ist der Schaden durch Entrichtung einer Geldrente zu ersetzen.

- (2) Die Geldrente ist monatlich im voraus zu entrichten. Dem Geschädigten gebührt der volle Betrag auch für den Zahlungszeitabschnitt, dessen Ende er nicht mehr erlebt.
- (3) Statt der Rente kann der Geschädigte eine Abfindung in Kapital verlangen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
- (4) Der Anspruch wird nicht dadurch ausgeschlossen, daß ein anderer dem Geschädigten Unterhalt zu gewähren hat.

#### § 9

# Ansprüche mittelbar Geschädigter

- (1) Wird jemand getötet, so sind die Kosten der Bestattung demjenigen zu ersetzen, der sie 'aufgrund rechtlicher Verpflichtung getragen hat.
- (2) War der Getötete zur Zeit der Verletzung einem Dritten kraft Gesetzes unterhaltspflichtig oder konnte er ihm unterhaltspflichtig werden und ist dem Dritten infolge der Tötung das Recht auf den Unterhalt entzogen, so ist ihm der Schaden durch Entrichtung einer Geldrente insoweit zu ersetzen, als der Getötete während der mutmaßlichen Dauer seines Lebens zur Gewährung des Unterhalts verpflichtet gewesen wäre. Die Ersatzpflicht tritt auch dann ein, wenn der Dritte zur Zeit der Verletzung gezeugt, aber noch nicht geboren war.
- (3) Im Falle der Tötung, der Verletzung der körperlichen Unversehrtheit oder der Gesundheit sowie im Falle der Freiheitsentziehung ist einem Dritten, dem der Geschädigte kraft Gesetzes zur Leistung von Diensten in seinem Hauswesen oder Gewerbe verpflichtet war, für die entgehenden Dienste der Schaden durch Entrichtung einer Geldrente zu ersetzen.
- (4) Auf den Anspruch des Dritten werden § 2 Abs. 4 und § 8 Abs. 2 bis 4 entsprechend angewandt

# § 10

#### Mehrheit von Schuldnern

- (1) Haben mehrere Träger die Pflichtverletzung zu verantworten, so ist jeder für den gesamten Schaden verantwortlich. Sie haften dem Geschädigten als Gesamtschuldner.
- (2) Ist neben dem Träger ein Dritter ersatzpflichtig, so wird Absatz 1 entsprechend angewandt.
- (3) Im Verhältnis der Schädiger zueinander richtet sich ihre Verpflichtung nach den Umständen, insbesondere nach der Schwere der jeweiligen Pflichtversföße und dem Maße der Mitverursachung des Schadens.

## Beschlüsse des 6. Ausschusses

#### § 9

# Ansprüche mittelbar Geschädigter

- (1) Wird jemand getötet, so sind die Kosten der Bestattung demjenigen zu ersetzen, der sie aufgrund rechtlicher Verpflichtung zu tragen hat.
  - (2) unverändert

- (3) unverändert
- (4) unverändert

# δ 10

#### Mehrheit von Schuldnern

- (1) unverändert
- (2) unverändert
- (3) Im Verhältnis der **Ersatzpflichtigen** zueinander richtet sich ihre Verpflichtung nach den Umständen, insbesondere nach der Schwere der jeweiligen Pflichtverstöße und dem Maße der Mitverursachung des Schadens.

Beschlüsse des 6. Ausschusses

## § 11

# Rückgriff

Soweit die von einem Träger zu verantwortende Pflichtverletzung auf dem rechtswidrigen Verhalten beruht, das ein anderer Träger zu verantworten hat, kann der in Anspruch genommene Träger gegen den anderen Rückgriff nehmen, soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist; das gilt insbesondere für Maßnahmen der vollziehenden Gewalt, die ganz oder teilweise auf der Weisung oder auf der sonstigen notwendigen Mitwirkung einer anderen Behörde oder Stelle beruhen. § 10 Abs. 3 wird entsprechend angewandt.

#### § 12

#### **Ubertragene Gewalt**

Ist der Träger keine juristische Person des öffentlichen Rechts, so haftet die juristische Person des öffentlichen Rechts, die die hoheitliche Befugnis übertragen hat. Bei verschuldeter Pflichtverletzung steht ihr ein Rückgriffsanspruch zu, soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist. § 42 bleibt unberührt.

#### § 13

## Erlöschen der Ansprüche

- (1) Die Ansprüche aus den §§ 2, 3 und 9 erlöschen drei Jahre nach dem Zeitpunkt, in welchem der Geschädigte von dem Schaden und der Behörde oder Stelle, aus deren Verhalten die Ansprüche hergeleitet werden, Kenntnis erhält, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis dreißig Jahre nach der Pflichtverletzung. Im Falle des § 3 Abs. 1 Satz 2 tritt an die Stelle der Kenntnis des Schadens, der in einer Zustandsveränderung besteht, die Kenntnis der Umstände, die den Zustand rechtswidrig gemacht haben. Die Frist beginnt im Falle des § 5 erst, wenn auch die gerichtliche Entscheidung aufgehoben ist. Ansprüche auf Rückstände von Renten erlöschen vier Jahre nach ihrer Fälligkeit.
- (2) §§ 203, 205, 206 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2, § 207 Satz 1, §§ 208, 209 Abs. 1 und 2 Nr. 3 bis 5, §§ 211, 212, 215 bis 219 des Bürgerlichen Gesetzbuchs werden entsprechend angewandt. Der Erhebung einer Klage im Sinne des § 209 Abs. 1 und des § 211 des Bürgerlichen Gesetzbuchs steht der Gebrauch eines Rechtsbehelfs gegen die Pflichtverletzung gleich.
- (3) Der Lauf der Frist ist von der Anmeldung des Anspruchs bis zur Entscheidung der Behörde gehemmt. Schweben zwischen dem Träger und dem Geschädigten Verhandlungen über den zu leistenden Schadenersatz, so ist die Frist ferner gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.
- (4) Die Ansprüche des Trägers aus § 10 Abs. 3, § 11 Satz 1 und § 12 Satz 2 erlöschen drei Jahre nach dem Zeitpunkt ihres Entstehens.

# § 11

### Rückgriff

Soweit die von einem Träger zu verantwortende Pflichtverletzung auf dem rechtswidrigen Verhalten eines anderen Trägers beruht, kann der in Anspruch genommene Träger gegen den anderen Rückgriff nehmen, wenn nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist; das gilt insbesondere für Maßnahmen der vollziehenden Gewalt, deren Rechtswidrigkeit ganz oder teilweise auf Gesetz, Rechtsverordnung, Satzung sowie auf der Weisung oder auf der sonstigen notwendigen Mitwirkung einer anderen Behörde oder Stelle beruht. § 10 Abs. 3 wird entsprechend angewandt.

# § 12

#### **Ubertragene Gewalt**

Ist der Träger keine juristische Person des öffentlichen Rechts, so haftet die juristische Person des öffentlichen Rechts, die die hoheitliche Befugnis übertragen hat. Bei verschuldeter Pflichtverletzung steht ihr ein Rückgriffsanspruch zu, soweit nicht gesetzlich etwas anderes geregelt ist. § 27 bleibt unberührt.

#### § 13

## Erlöschen der Ansprüche

- (1) Die Ansprüche aus den §§ 2, 3 und 9 erlöschen drei Jahre nach dem Zeitpunkt, in welchem der Geschädigte von dem Schaden und der Behörde oder Stelle, aus deren Verhalten die Ansprüche hergeleitet werden, Kenntnis erhält, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis dreißig Jahre nach der Pflichtverletzung. Im Falle des § 3 Abs. 1 Satz 2 tritt an die Stelle der Kenntnis des Schadens, der in einer Zustandsveränderung besteht, die Kenntnis der Umstände, die den Zustand rechtswidrig gemacht haben. Die Frist beginnt im Falle des § 5 Abs. 1 erst, wenn auch die gerichtliche Entscheidung aufgehoben ist. Ansprüche auf Rückstände von Renten erlöschen vier Jahre nach ihrer Fälligkeit.
  - (2) unverändert
- (3) Schweben zwischen dem Träger und dem Geschädigten Verhandlungen über den zu leistenden Schadenersatz, so ist die Frist gehemmt, bis der eine oder der andere Teil die Fortsetzung der Verhandlungen verweigert.
  - (4) unverändert

#### 2. ABSCHNITT

## Verhältnis zu anderen Regelungen

#### § 14

# **Enteignung und Aufopferung**

- (1) Unberührt bleiben die Entschädigungsansprüche wegen Enteignung oder Aufopferung für das gemeine Wohl.
- (2) Ist ein Eingriff, der auf Grund eines Gesetzes eine Enteignung oder Aufopferung für das gemeine Wohl bewirkt, rechtswidrig, so können die wegen des Eingriffs gesetzlich gewährten Entschädigungsansprüche neben Ansprüchen nach den §§ 2 und 3 geltend gemacht werden.
- (3) Bewirkt ein Eingriff eine Enteignung oder Aufopferung für das gemeine Wohl, ohne daß Art und Ausmaß der Entschädigung für diesen Eingriff gesetzlich geregelt sind, so haftet der Träger entsprechend § 2 Abs. 2 Satz 1, sofern sich seine Haftung nicht nach den §§ 2 und 3 oder nach anderen Rechtsvorschriften bestimmt.

#### § 15

#### Zusätzliche Anspruchsgrundlagen

Neben den Ansprüchen nach diesem Gesetz können wegen desselben Sachverhalts gegen den Träger Ansprüche geltend gemacht werden nach den Vorschriften über

- die Haftung aus öffentlichrechtlichen Verträgen und ähnlichen Rechtsverhältnissen einschließlich Dienstverhältnissen,
- die Gefährdungshaftung, insbesondere der Inhaber oder Besitzer gefährlicher Betriebe, Anlagen und Stoffe, der Verursacher schädlicher Umwelteinwirkungen oder der Tierhalter,
- die öffentlichrechtliche Entschädigung zum Ausgleich oder zur Milderung hoheitlich verursachter Nachteile, soweit diese Entschädigungsansprüche nicht schon nach § 14 Abs. 2 und 3 geltend gemacht werden können,
- die öffentlichrechtliche Erstattung und ihr Verfahren, insbesondere nach der Abgabenordnung.

#### § 16

# Staatshaftung nach Sondervorschriften

Ansprüche können nach diesem Gesetz nur geltend gemacht werden, soweit sie nicht abschließend geregelt sind in den Vorschriften

- 1. über die Haftung der Deutschen Bundespost,
- 2. über die Haftung für Amtspflichtverletzung nach der Bundesnotarordnung,

# Beschlüsse des 6. Ausschusses

#### 2. ABSCHNITT

# Verhältnis zu anderen Regelungen

#### δ 14

## **Enteignung und Aufopferung**

- (1) unverändert
- (2) unverändert
- (3) Bewirkt ein Eingriff eine Enteignung oder Aufopferung für das gemeine Wohl, ohne daß Art und Ausmaß der Entschädigung für diesen Eingriff gesetzlich geregelt sind, so haftet der Träger wie für einen rechtswidrigen Grundrechtseingriff, sofern sich seine Haftung nicht nach den §§ 2 und 3 oder nach anderen Rechtsvorschriften bestimmt.

#### § 15

## unverändert

# § 16

#### Staatshaftung nach Sondervorschriften

Ansprüche können nach diesem Gesetz nur geltend gemacht werden, soweit sie nicht abschließend geregelt sind in den Vorschriften

- 1. unverändert
- 2. unverändert

- über die Beschränkung der Haftung eines Trägers bei Unfällen von Arbeitnehmern, Beamten, Richtern, Soldaten, Strafgefangenen, Kindern, Schülern, Lernenden, Studierenden sowie anderen Personen, die in einem ähnlichen Verhältnis zu dem Träger stehen,
- des Zwangsvollstreckungsrechts einschließlich derjenigen des Verwaltungsvollstreckungsrechts und der freiwilligen Gerichtsbarkeit einschließlich derjenigen des Register- und Grundbuchrechts,
- über die Beschränkung der Haftung in Abgabenangelegenheiten nach § 32 a der Abgabenordnung.

#### § 17

# Haftungsabgrenzung zum Privatrecht

- (1) Die Haftung des Trägers aus seiner Teilnahme am Privatrechtsverkehr richtet sich nach den dafür geltenden Vorschriften, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.
- (2) Der Träger haftet auch für hoheitliches Verhalten nur nach den Vorschriften des Privatrechts
- bei der Verletzung seiner Verkehrssicherungspflicht für Grundstücke, Gewässer, Bauwerke und sonstige Anlagen,
- bei der Teilnahme am Land-, Wasser- und Luftverkehr, auch als Halter von Land-, Wasserund Luftfahrzeugen,
- bei der Beförderung von Personen und Gütern durch Verkehrsbetriebe einschließlich der Deutschen Bundesbahn und der Deutschen Bundespost im Postreisedienst,
- 4. bei der ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung zur Verhütung, Erkennung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden, Körperschäden, körperlichen Beschwerden oder seelischen Störungen,
- bei der Versorgung mit Wasser und Energie und
- 6. bei der Beseitigung von Abwasser und Abfall.

Die in den §§ 14 und 15 bezeichneten Ansprüche können neben den in Satz 1 bezeichneten Ansprüchen geltend gemacht werden, wenn sie denselben Sachverhalt betreffen.

(3) Die Pflicht zur Verkehrssicherung für Straßen, Wege, Plätze und für Wasserstraßen und Wasserflächen, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind, gilt für die Anwendung dieses Gesetzes als eine Pflicht des öffentlichen Rechts; für ihre Verletzung haftet der Träger nur nach diesem Gesetz. § 2 Abs. 2 wird insoweit nicht angewandt.

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

- 3. unverändert
- 4. unverändert
- 5. über die Beschränkung der Haftung in Abgabenangelegenheiten nach der Abgabenordnung.

### § 17

## Haftungsabgrenzung zum Privatrecht

- (1) unverändert
- (2) Der Träger haftet auch für hoheitliches Verhalten nur nach den Vorschriften des Privatrechts
- 1. unverändert
- bei der Teilnahme am Land-, Wasser- und Luftverkehr.
- 3. unverändert
- bei der ärztlichen oder zahnärztlichen Behandlung mit Ausnahme der Behandlung, die gegen den Willen des Behandelten durchgeführt wird,
- 5. bei der Versorgung mit Wasser und Energie.

### Nummer 6 entfällt

Die in den §§ 14 und 15 bezeichneten Ansprüche können neben den in Satz 1 bezeichneten Ansprüchen geltend gemacht werden, wenn sie denselben Sachverhalt betreffen.

(3) unverändert

Beschluß des 6. Ausschusses

(4) Personen, durch die der Träger die in den Absätzen 1 und 2 genannten Tätigkeiten ausübt, haften dem Geschädigten nicht. An ihrer Stelle haftet der Träger, für den sie die Tätigkeit ausgeübt haben.

(4) unverändert

#### 3. ABSCHNITT

# Haftung für Tumultschäden

#### § 18

# Voraussetzung der Tumultentschädigung

- (1) Wird die öffentliche Sicherheit durch das unfriedliche Verhalten einer Menschenmenge in der Offentlichkeit erheblich gestört und erleidet jemand durch dabei ausgeübte Gewalttätigkeit oder durch deren Abwehr einen Schaden, so hat das Land, in dem die Gewalttätigkeit verübt wurde, Entschädigung zu leisten.
- (2) Die Entschädigungspflicht tritt nicht ein gegenüber Personen, die sich an dem unfriedlichen Verhalten der Menschenmenge beteiligen. Die Beteiligung an einem unfriedlichen Verhalten wird vermutet, sofern jemand an einer verbotenen Versammlung teilnimmt oder sich nach Aufforderung durch die Polizei nicht unverzüglich aus der Menschenmenge entfernt.
- (3) Die Haftung nach den Vorschriften des ersten Abschnitts dieses Gesetzes bleibt unberührt.

## § 19

#### Art und Umfang der Entschädigung

- (1) Bei Schäden an Leib oder Leben erhalten der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen auf Antrag wegen der gesundheitlichen und wirtschaftlichen Folgen Versorgungsleistungen in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundesversorgungsgesetzes. Einer Schädigung im Sinne des § 18 Abs. 1 stehen Schädigungen gleich, die durch einen Unfall unter den Voraussetzungen des § 1 Abs. 2 Buchstabe e oder f des Bundesversorgungsgesetzes herbeigeführt worden sind. §§ 64 bis 64 f und 89 des Bundesversorgungsgesetzes sind mit der Maßgabe anzuwenden, daß an die Stelle der Zustimmung des Bundesministers für Arbeit und Sozialordnung die Zustimmung der jeweils zuständigen obersten Landesbehörde tritt.
- (2) Schäden an beweglichen oder unbeweglichen Sachen (Sachschäden) bis zu zwanzigtausend Deutsche Mark sind dem Geschädigten in Geld zu ersetzen, soweit sie fünfhundert Deutsche Mark übersteigen. Darüber hinaus ist eine Entschädigung bis zum Höchstbetrag von dreihunderttausend Deutsche Mark nur insoweit zu' leisten, als dem Geschädigten mit Rücksicht auf seine wirtschaftliche Lage nicht zugemutet werden kann, den Schaden selbst zu tragen.
- (3) Für andere als die in Absatz 1 und 2 genannten Schäden wird eine Entschädigung nicht geleistet.

3. ABSCHNITT

entfällt

§ 18 entfällt

§ 19 entfällt

Beschlüsse des 6. Ausschusses

§ 20

## Mitverschulden

§ 20 entfällt

- (1) Haben Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, den Schaden überwiegend mitverursacht, so entfällt die Entschädigung.
- (2) Haben Umstände, die der Geschädigte zu vertreten hat, den Sachschaden im übrigen mitverursacht, so mindert sich die Entschädigung entsprechend dem Maße seiner Mitverursachung.

8 21

# Anderweitige Leistungen

§ 21 entfällt

Der Anspruch auf Entschädigung entfällt, soweit der Schaden durch Leistungen des Schädigers ausgeglichen wird oder soweit der Geschädigte aus Anlaß des Schadens einen Anspruch auf Leistung eines Versicherers oder eines Sozialversicherungsträgers, auf Fortzahlung von Dienst- oder Amtsbezügen, Vergütung oder Lohn oder auf Gewährung von Versorgungsbezügen oder Heilbehandlung hat.

§ 22

# **Forderungsübergang**

§ 22 entfällt

Leistet das Land Entschädigung, so gehen andere Ansprüche, die dem Geschädigten wegen desselben Schadens zustehen, in Höhe der Entschädigung auf

§ 23

das Land über; der Übergang kann nicht zum Nachteil des Geschädigten geltend gemacht werden.

§ 23

# Zusammentreiien von Rentenansprüchen

entfällt

- (1) Trifft ein Rentenanspruch nach § 19 Abs. 1 mit einem Anspruch aus einer Schädigung im Sinne des § 1 des Bundesversorgungsgesetzes oder nach anderen Gesetzen, die das Bundesversorgungsgesetz für anwendbar erklären, zusammen, so ist unter Berücksichtigung der durch die gesamten Schädigungsfolgen bedingten Minderung der Erwerbsfähigkeit eine einheitliche Rente zu bilden. Die Kosten, die durch das Hinzutreten der weiteren Schädigung verursacht werden, sind von dem Leistungsträger zu übernehmen, der für die Versorgung wegen der weiteren Schädigung zuständig ist.
- (2) Bei Schäden im Sinne des § 19 Abs. 1 gilt § 541 Abs. 1 Nr. 2 der Reichsversicherungsordnung nicht.

§ 24

# Anmelde- und Aufklärungspilichten

(1) Der Anspruch ist unverzüglich nach Eintritt des schädigenden Ereignisses bei der zuständigen Behörde schriftlich oder zur Niederschrift anzumelden. Nach Ablauf von sechs Monaten ist die Geltendmachung von Ansprüchen ausgeschlossen.

§ 24

entfällt

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

- (2) Der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen haben die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen; sie haben das ihnen Mögliche zur Aufklärung des Sachverhalts beizutragen.
- (3) Die Entschädigung ist zu versagen, wenn der Geschädigte oder seine Hinterbliebenen durch schuldhafte Verletzung ihrer Anmelde- und Aufklärungspflichten die Feststellung ihrer Anspruchsberechtigung erheblich erschwert haben.

#### § 25

# Form der Entscheidung, Zuständigkeit der Behörden

- (1) Über Grund, Art und Umfang des Entschädigungsanspruchs ist durch schriftlichen Verwaltungsakt zu entscheiden.
- (2) Zuständig für die Entscheidung sind die von der Landesregierung bestimmten Behörden. Die Zuständigkeit für die Entscheidung über Ansprüche wegen Schäden an Leib und Leben (§ 19 Abs. 1) und wegen Sachschäden (§ 19 Abs. 2) ist derselben Behörde zu übertragen.
- (3) Auf die Ausführung dieses Abschnittes ist das Verwaltungsverfahrensgesetz anzuwenden.

# 4. ABSCHNITT

# Abhilieveriahren und gerichtlicher Rechtsschutz

# § 26

# Anmeldung

- (1) Ansprüche auf Geldersatz nach den §§ 2 und 14 Abs. 3 sowie auf Folgenbeseitigung nach § 3 sind schriftlich oder zur Niederschrift bei der Anmeldestelle geltend zu machen. Die Anmeldung soll einen bestimmten Antrag enthalten sowie die anspruchsbegründenden Tatsachen und die Beweismittel angeben.
- (2) Anmeldestelle ist für Ansprüche aus rechtswidrigem Verhalten
- der vollziehenden Gewalt die Behörde oder Stelle, aus deren Verhalten die Ansprüche hergeleitet werden, in den Fällen des § 12 die zuständige Stelle der juristischen Person des öffentlichen Rechts, die die hoheitliche Befugnis übertragen hat,
- 2. der rechtsprechenden Gewalt die Verwaltung des Gerichts, aus dessen Verhalten die Ansprüche hergeleitet werden.
- (3) Die Anmeldung wird mit dem Eingang bei der zuständigen Anmeldestelle wirksam.

# § 25

#### entfällt

## 3. ABSCHNITT

# Gerichtlicher Rechtsschutz

§ 26

entfällt

Beschlüsse des 6. Ausschusses

§ 27

entfällt

§ 27

# Abhilie durch die Anmeldestelle

- (1) Die Anmeldestelle soll eine gütliche Einigung anstreben. Bleibt die Sach- oder Rechtslage ungewiß, so kann die Anmeldestelle die gütliche Einigung auch durch Abschluß eines öffentlichrechtlichen Vergleichsvertrages herbeiführen.
- (2) Soweit die Anmeldestelle die Ansprüche für begründet hält, stellt sie die Höhe des Geldersatzes oder die Art und den Umfang der Folgenbeseitigung fest und gibt diese Entscheidung dem Geschädigten schriftlich bekannt.
- (3) Soweit die Anmeldestelle die Ansprüche für unbegründet hält, erläßt sie den Ablehnungsbescheid, sofern sie nicht nach § 28 Abs. 1 zur Vorlage verpflichtet ist oder die Anmeldung nicht nach Absatz 4 Satz 2 als zurückgenommen gilt.
- (4) Vor Erlaß des Ablehnungsbescheides kann die Anmeldestelle dem Geschädigten die Absicht der Ablehnung unter Darlegung der dafür maßgeblichen Gründe schriftlich mitteilen. Dabei ist der Geschädigte darüber zu unterrichten, daß die Anmeldung als zurückgenommen gilt, sofern er nicht innerhalb eines Monats nach Zugang der Mitteilung schriftlich oder zur Niederschrift der Anmeldestelle erklärt, daß er die Ansprüche aufrechterhält.

§ 28

# Abhilie durch die Vorlagestelle

- (1) Die Anmeldestelle ist zur Vorlage an die in Absatz 2 bezeichnete Vorlagestelle verpflichtet, wenn die Rechtmäßigkeit des Verhaltens der vollziehenden Gewalt, aus dem die Ansprüche hergeleitet werden, in einem gesetzlich angeordneten Vorverfahren nachzuprüfen ist, dieses Verfahren begonnen hat und noch nicht abgeschlossen ist und wenn die Anmeldestelle nicht zugleich Vorlagestelle ist. Satz 1 gilt vorbehaltlich anderweitiger gesetzlicher Regelungen nicht für die Anmeldestellen der Gemeinden, Gemeindeverbände und anderer kommunaler Einrichtungen.
- (2) Vorlagestelle ist die für die Entscheidung über die Rechtmäßigkeit des Verhaltens im Vorverfahren zuständige Stelle.
- (3) Für die Abhilfe durch die Vorlagestelle gilt § 27 entsprechend.

§ 29

## Ablehnungsbescheid, Zwischenbescheid

(1) Der Ablehnungsbescheid ist schriftlich zu erlassen, schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und den Beteiligten zuzustellen. In der Rechtsbehelfsbelehrung sind der Rechtsbehelf, das zuständige Gericht, dessen Sitz, die Rechtsbehelfsfrist, der Träger, gegen den das gerichtliche Verfahren einzuleiten ist, sowie die Stelle anzugeben, die den Träger in diesem Verfahren vertritt.

§ 28

entfällt

§ 29 entfällt

Beschlüsse des 6. Ausschusses

(2) Über die Ansprüche soll innerhalb von drei Monaten nach dem Eingang der Anmeldung bei der zuständigen Anmeldestelle entschieden werden. Kann nicht innerhalb dieser Frist entschieden werden, so sind dem Geschädigten in einem Zwischenbescheid die Gründe für die Verzögerung der Entscheidung mitzuteilen. § 32 Abs. 1 bleibt unberührt.

\$ 30

# Verhältnis zu anderen Vorverfahren, Kostenerstattung

- (1) Die Entscheidung im Abhilfeverfahren unterliegt keiner weiteren Nachprüfung in einem Vorverfahren
- (2) Das Abhilfeverfahren kann mit einem gesetzlich angeordneten Vorverfahren, in dem vor Einleitung des gerichtlichen Verfahrens die Rechtmäßigkeit des Verhaltens der vollziehenden Gewalt, aus dem Ansprüche hergeleitet werden, nachzuprüfen ist, zum Zwecke der einheitlichen Entscheidung verbunden werden, wenn dies sachdienlich ist und der Geschädigte die Anmeldung bis zum Erlaß der das Vorverfahren abschließenden Entscheidung vornimmt. Über die Verbindung entscheidet die für das Vorverfahren zuständige Stelle.
- (3) Auf das Abhilfeverfahren werden die Vorschriften über das Vorverfahren angewandt. Ist ein Vorverfahren gesetzlich nicht angeordnet, so wird das Verwaltungsverfahrensgesetz angewandt.
- (4) Notwendige Aufwendungen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung und Rechtsverteidigung im Abhilfeverfahren sind in entsprechender Anwendung der Vorschriften des Bundes- oder Landesrechts zu erstatten, nach denen solche Aufwendungen in dem jeweiligen gesetzlich angeordneten Vorverfahren zur Nachprüfung der Rechtmäßigkeit der vollziehenden Gewalt zu erstatten sind, aus deren Verhalten die angemeldeten Ansprüche hergeleitet werden. Dies gilt auch, wenn eine Überprüfung in einem gesetzlich angeordneten Vorverfahren nicht vorgesehen ist.

§ 31

# Ermächtigung für abweichende Regelungen

- (1) Die Länder können die Zuständigkeiten der Anmelde- und Vorlagestellen sowie das Verfahren vor den Vorlagestellen abweichend regeln. Sie können ferner bestimmen, daß die Aufgaben der Anmeldestellen der Gemeinden, Gemeindeverbände und anderen kommunalen Einrichtungen von anderen Stellen wahrgenommen werden.
- (2) Die Bundesregierung wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, die Zuständigkeiten der Anmelde- und Vorlagestellen, sowie das Verfahren vor den Vorlagestellen in der Verwaltung des Bundes abweichend zu regeln, wenn dies zur wirksamen und schnellen Durchführung des Abhilfeverfahrens

§ 30

entfällt

§ 31 entfällt

Beschlüsse des 6. Ausschusses

notwendig ist und der Rechtsschutz des Geschädigten nicht beeinträchtigt wird.

#### § 32

# Gerichtliche Geltendmachung

- (1) Ansprüche auf Geldersatz nach den §§ 2 und 14 Abs. 3 sowie auf Folgenbeseitigung nach § 3 können gerichtlich erst geltend gemacht werden, wenn ihre Erfüllung durch Bescheid abgelehnt worden ist oder wenn in dem nach § 33 gegebenen Rechtsweg eine Klage wegen Untätigkeit der Behörde zulässig ist. Satz 1 gilt nicht für Anträge auf Erlaß vorläufiger gerichtlicher Rechtsschutzmaßnahmen.
- (2) Die Klage muß innerhalb eines Monats nach der Zustellung des Ablehnungsbescheides erhoben werden. Die Frist beginnt nur zu laufen, wenn in dem Ablehnungsbescheid die Rechtsbehelfsbelehrung nach § 29 Abs. 1 Satz 2 enthalten ist. Ist die Belehrung unterblieben oder unrichtig erteilt, so ist die Klageerhebung nur innerhalb eines Jahres seit der Bekanntgabe des Ablehnungsbescheides zulässig, außer wenn die Klageerhebung vor Ablauf der Jahresfrist infolge höherer Gewalt unmöglich war oder eine schriftliche Belehrung dahin erfolgt ist, daß ein Rechtsbehelf nicht gegeben sei.

### § 33

# Rechtsweg

- (1) Für Streitigkeiten über Geldersatz nach den §§ 2 und 14 Abs. 3 sowie über Folgenbeseitigung nach § 3 (Staatshaftungsstreitigkeiten, ist der Rechtsweg zu dem Gerichtszweig gegeben, in dem über die Rechtmäßigkeit der die Staatshaftung begründenden Ausübung vollziehender Gewalt zu entscheiden ist. Für Staatshaftungsstreitigkeiten wegen Ausübung rechtsprechender Gewalt ist der Rechtsweg zu dem Gerichtszweig gegeben, dem das Gericht angehört oder den es bildet.
- (2) Für Streitigkeiten über Geldersatz ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben, wenn nach Absatz 1 ein Gericht zu entscheiden hätte, das nicht zur Verfassungs-, Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits-, Sozialgerichtsbarkeit oder zur ordentlichen Gerichtsbarkeit gehört. Für diese Streitigkeiten ist der ordentliche Rechtsweg gegeben, wenn in den Fällen des Satzes 1 ein Gericht der ordentlichen Gerichtsbarkeit oberstes Rechtsmittelgericht ist.
- (3) Ist für Staatshaftungsstreitigkeiten der Rechtsweg zu den Verwaltungs-, Finanz-, Arbeits-, Sozialgerichten oder zu den ordentlichen Gerichten gegeben, so können in diesem Rechtsweg auch Streitigkeiten über Ansprüche der in § 10 Abs. 2, § 14 Abs. 1 und 2 und § 15 genannten Art anhängig gemacht werden, wenn sie denselben Sachverhalt betreffen. Bei Streitigkeiten über Ansprüche der in § 17 Abs. 2 genannten Art können im ordentlichen Rechtsweg auch die in § 14 Abs. 1 und 2 und § 15

# § 32 entfällt

#### § 18

# Rechtsweg für Staatshaftungsstreitigkeiten

- (1) Für Streitigkeiten über Geldersatz nach den §§ 2, 9 und 14 Abs. 3 ist der Rechtsweg zu **den ordentlichen Gerichten** gegeben.
- (2) Für Streitigkeiten über Folgenbeseitigung nach § 3 ist der Rechtsweg zu dem Gerichtszweig gegeben, in dem über die Rechtmäßigkeit der die Staatshaftung begründenden Ausübung öffentlicher Gewalt zu entscheiden ist. Für Streitigkeiten dieser Art wegen Ausübung rechtsprechender Gewalt ist der Rechtsweg zu dem Gerichtszweig gegeben, dem das Gericht angehört oder den es bildet.

# Absatz 3 entfällt

bezeichneten Ansprüche anhängig gemacht werden, wenn sie denselben Sachverhalt betreffen.

(4) Für Streitigkeiten über Ansprüche aus Tumultschäden ist der Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten gegeben.

# § 34

# Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte

- (1) Soweit für Staatshaftungsstreitigkeiten der Rechtsweg zu den ordentlichen Gerichten gegeben ist, sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes ausschließlich zuständig. Über die Staatshaftungsstreitigkeiten entscheidet die Zivilkammer des Landgerichts, in dessen Bezirk die Behörde oder Stelle liegt, aus deren Verhalten Ansprüche auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung hergeleitet werden.
- (2) Die Landesregierungen werden ermächtigt, durch Rechtsverordnung einem Landgericht für die Bezirke mehrerer Landgerichte Staatshaftungsstreitigkeiten zuzuweisen, sofern dies der sachlichen Förderung der Verfahren dient. Die Landesregierungen können diese Ermächtigung durch Rechtsverordnung auf die Landesjustizverwaltungen übertragen.
- (3) Die Parteien können sich vor den nach Absatz 2 bestimmten Gerichten auch durch Rechtsanwälte vertreten lassen, die bei dem Gericht zugelassen sind, vor das der Rechtsstreit ohne die Regelung nach Absatz 2 gehören würde.

#### § 35

# Verfahren vor den ordentlichen Gerichten und den Gerichten für Arbeitssachen

- (1) Soweit in § 32 und in den folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, werden auf Staatshaftungsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten die Zivilprozeßordnung und vor den Gerichten für Arbeitssachen das Arbeitsgerichtsgesetz angewandt. Die Gerichte für Arbeitssachen entscheiden im Beschlußverfahren, wenn die Rechtmäßigkeit der die Staatshaftung begründenden Ausübung vollziehender Gewalt in diesem Verfahren nachzuprüfen ist.
- (2) Im Falle der Untätigkeit gilt § 27 des Einführungsgesetzes zum Gerichtsverfassungsgesetz entsprechend.
- (3) Das Gericht erforscht den Sachverhalt von Amts wegen. Es kann die Aufnahme von Beweisen anordnen und nach Anhörung der Parteien auch solche Tatsachen berücksichtigen, die von den Parteien nicht vorgebracht worden sind. Ein Versäumnisurteil gegen den Beklagten ist unzulässig.
- (4) Soweit Abhilfe rechtswidrig versagt oder die beantragte Abhilfeentscheidung unterlassen worden ist, entscheidet das Gericht über den geltend gemachten Anspruch, wenn die Sache spruchreif ist. Andernfalls spricht es die Verpflichtung aus, unter

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

# Absatz 4 entfällt

## § 19

## Zuständigkeit der ordentlichen Gerichte

unverändert

# § 20

# Verfahren vor den ordentlichen Gerichten und den Gerichten für Arbeitssachen

- (1) Soweit in den folgenden Vorschriften nichts anderes bestimmt ist, werden auf Staatshaftungsstreitigkeiten vor den ordentlichen Gerichten die Zivilprozeßordnung und vor den Gerichten für Arbeitssachen das Arbeitsgerichtsgesetz angewandt. Die Gerichte für Arbeitssachen entscheiden im Urteilsverfahren.
  - (2) unverändert
  - (3) unverändert
- (4) Soweit der Vollzug einer rechtswidrigen Maßnahme rückgängig zu machen ist oder soweit sonst die Folgen rechtswidriger Ausübung öffentlicher Gewalt zu beseitigen sind, ist im Urteil auszusprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind.

Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts einen neuen Bescheid zu erlassen. Soweit der Vollzug einer rechtswidrigen Maßnahme rückgängig zu machen ist oder soweit sonst die Folgen rechtswidriger Ausübung vollziehender oder rechtsprechender Gewalt zu beseitigen sind, kann das Gericht auf Antrag aussprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind.

#### § 36

# Vorlage- und Auskunftspflicht

- (1) Die Stellen, aus deren Verhalten die Ansprüche auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung hergeleitet werden, sind dem Gericht gegenüber zur Vorlage von Urkunden und Akten sowie zu Auskünften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts der Urkunden, Akten oder Auskünfte dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheimgehalten werden müssen, kann die zuständige oberste Aufsichtsbehörde die Vorlage der Urkunden oder Akten und die Erteilung der Auskunft verweigern.
- (2) Auf Antrag einer Partei entscheidet das Gericht der Hauptsache durch Beschluß, ob glaubhaft gemacht ist, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verweigerung der Vorlage der Urkunden oder Akten und der Erteilung von Auskünften vorliegen. Die oberste Aufsichtsbehörde ist zu diesem Verfahren als Streithelfer zuzulassen. Der Beschluß kann selbständig mit der Beschwerde angefochten werden.
- (3) Die Parteien können die dem Gericht vorgelegten Akten einsehen.
- (4) Unberührt bleiben § 99 der Verwaltungsgerichtsordnung, § 119 des Sozialgerichtsgesetzes und § 86 der Finanzgerichtsordnung.

# 5. ABSCHNITT

# Anpassung des Bundes- und Landesrechts

# § 37

### Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 340-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch..., wird wie folgt geändert:

- 1. § 40 Abs. 2 und § 113 Abs. 1 Satz 2 und 3 werden gestrichen.
- 2. An § 113 wird folgender Absatz 5 angefügt:
  - "(5) Soweit der Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rückgängig zu machen oder sonst die Folgen rechtwidriger Ausübung vollziehender oder rechtsprechender Gewalt zu be-

# Beschlüsse des 6. Ausschusses

#### § 21

## Vorlage- und Auskunftspflicht

- (1) Die Stellen, aus deren Verhalten die Ansprüche auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung hergeleitet werden, sind dem Gericht gegenüber zur Vorlage von Urkunden und Akten sowie zu Auskünften verpflichtet. Wenn das Bekanntwerden des Inhalts der Urkunden, Akten oder Auskünfte dem Wohle des Bundes oder eines Landes Nachteile bereiten würde oder wenn die Vorgänge nach einem Gesetz oder ihrem Wesen nach geheimgehalten werden müssen, kann die zuständige Aufsichtsbehörde die Vorlage der Urkunden oder Akten und die Erteilung der Auskunft verweigern.
- (2) Auf Antrag einer Partei entscheidet das Gericht der Hauptsache durch Beschluß, ob glaubhaft gemacht ist, daß die gesetzlichen Voraussetzungen für die Verweigerung der Vorlage der Urkunden oder Akten und der Erteilung von Auskünften vorliegen. Die Aufsichtsbehörde ist zu diesem Verfahren als Streithelfer zuzulassen. Der Beschluß kann selbständig mit der Beschwerde angefochten werden.
  - (3) unverändert
- (4) Unberührt bleiben §§ 99.und 100 der Verwaltungsgerichtsordnung, §§ 119 und 120 des Sozialgerichtsgesetzes sowie §§ 78 und 86 der Finanzgerichtsordnung.

#### 4. ABSCHNITT

#### Anpassung des Bundes- und Landesrechts

## § 22

# Anderung der Verwaltungsgerichtsordnung

Die Verwaltungsgerichtsordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 304-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1107), wird wie folgt geändert:

- 1. § 113 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen.
- 2. An § 113 wird folgender Absatz 5 angefügt:
  - "(5) Soweit der Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rückgängig zu machen oder sonst die Folgen rechtswidriger Ausübung öffentlicher Gewalt zu beseitigen sind, ist im Urteil

seitigen sind, kann das Gericht auf Antrag aussprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind."

#### § 38

# Anderung der Finanzgerichtsordnung

Die Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1477), zuletzt geändert durch..., wird wie folgt geändert:

- 1. § 100 Abs. 1 Satz 2 und 3 wird gestrichen.
- 2. An § 100 wird folgender Absatz 4 angefügt:
  - "(4) Soweit der Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rückgängig zu machen oder sonst die Folgen rechtswidriger Ausübung vollziehender oder rechtsprechender Gewalt zu beseitigen sind, kann das Gericht auf Antrag aussprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind."

#### § 39

# Anderung des Sozialgerichtsgesetzes

Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert durch..., wird wie folgt geändert:

- 1. § 131 Abs. 1 Satz 1 erhält folgende Fassung:
  - "Soweit der Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rückgängig zu machen oder sonst die Folgen rechtswidriger Ausübung vollziehender oder rechtsprechender Gewalt zu beseitigen sind, kann das Gericht auf Antrag aussprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind."
- 2. § 131 Abs. 1 Satz 2 wird gestrichen.

# § 40

# Anderung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Binnenschiffahrtssachen

§ 2 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Binnenschiffahrtssachen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch..., wird wie folgt geändert:

- 1. Absatz 1 Satz 1 Buchstabe d wird aufgehoben.
- 2. Folgender Absatz 3 wird eingefügt:
  - "(3) Binnenschiffahrtssachen im Sinne dieses Gesetzes sind Ansprüche auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung nach dem Staatshaftungsgesetz vom ... (BGBl. I S....) aus der Verletzung der öffentlichrechtlichen Pflicht zur Sicherung des Verkehrs auf Binnengewässern einschließlich der Verkehrssicherungspflicht für Wasserlich

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

aus**zu**sprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind."

#### § 23

## Anderung der Finanzgerichtsordnung

Die Finanzgerichtsordnung vom 6. Oktober 1965 (BGBl. I S. 1477), zuletzt geändert durch Artikel 54 des Gesetzes vom 14. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3341), wird wie folgt geändert:

- 1. unverändert
- 2. An § 100 wird folgender Absatz 4 angefügt:
  - "(4) Soweit der Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rückgängig zu machen oder sonst die Folgen rechtwidriger Ausübung öffentlicher Gewalt zu beseitigen sind, ist im Urteil auszusprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind."

#### § 24

# Anderung des Sozialgerichtsgesetzes

Das Sozialgerichtsgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. September 1975 (BGBl. I S. 2535), zuletzt geändert durch Artikel II § 12 des Gesetzes vom 23. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3845), wird wie folgt geändert:

- 1. § 131 Abs. 1 erhält folgende Fassung:
  - "Soweit der Vollzug eines rechtswidrigen Verwaltungsaktes rückgängig zu machen oder sonst die Folgen rechtswidriger Ausübung öffentlicher Gewalt zu beseitigen sind, ist im Urteil auszusprechen, daß und wie die Folgen zu beseitigen sind."
- 2. unverändert

# § 25

# Anderung des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Binnenschiffahrtssachen

- § 2 des Gesetzes über das gerichtliche Verfahren in Binnenschiffahrtssachen in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 310-5, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 7 Nr. 5 des Gesetzes vom 3. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3281), wird wie folgt geändert:
- 1. unverändert
- 2. Folgender Absatz 3 wird eingefügt:
  - "(3) Binnenschiffahrtssachen im Sinne dieses Gesetzes sind Ansprüche auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung nach dem Staatshaftungsgesetz vom . . . (BGBl. I S. . . .) aus der Verletzung der öffentlichrechtlichen Pflicht zur Sicherung des Verkehrs auf Binnengewässern einschließlich der Verkehrssicherungspflicht nach § 17

straßen. Rechtsstreitigkeiten über diese Ansprüche gelten als bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Sinne dieses Gesetzes. Absatz 1 Satz 2 wird entsprechend angewandt."

3. Absatz 3 wird Absatz 4.

#### \$ 41

#### Anderung des Gesetzes über das Postwesen

Das Gesetz über das Postwesen vom 28. Juli 1969 (BGBl. I S. 1006), geändert durch ..., wird wie folgt geändert:

1. § 11 erhält folgende Fassung:

#### "§ 11

## Beschränkte Haftung im Postdienst

- (1) Die Deutsche Bundespost haftet für Schäden aus der Verletzung ihrer Dienstleistungspflichten ausschließlich nach diesem Gesetz. Für Sachschäden aus der Verletzung dieser Dienstleistungspflichten (Verluste oder Beschädigungen von Postsendungen) haftet die Deutsche Bundespost auch nach den Vorschriften des Staatshaftungsgesetzes vom ... (BGBl. I S. ...), wenn durch die Pflichtverletzung der Tatbestand eines Strafgesetzes rechtswidrig verwirklicht und die Tat von Amts wegen zu verfolgen ist. Die Pflichtverletzung wird vermutet, wenn nach den gesamten Umständen des Einzelfalles der dringende Verdacht besteht, daß Schadensursache die rechtswidrige Verwirklichung des Tatbestandes eines Strafgesetzes ist.
- (2) Die Bediensteten der Deutschen Bundespost haften dem Geschädigten nicht."
- 2. § 12 Abs. 3 erhält folgende Fassung:
  - "(3) Die Deutsche Bundespost haftet dem Absender für Schäden, die durch den Verlust oder die Beschädigung von gewöhnlichen Paketen oder von Postgut entstehen, in Höhe des unmittelbaren Schadens bis zum Höchstbetrag von tausend Deutsche Mark je Sendung."
- 3. § 12 Abs. 4 und 6 werden aufgehoben. Absatz 5 wird Absatz 4.
- 4. § 16 erhält folgende Fassung:

#### "§ 16

# Haftung im Postauftragsdienst

Die Deutsche Bundespost haftet nach den Vorschriften des Staatshaftungsgesetzes

 bei Postzustellungsaufträgen für Schäden, die dem Auftraggeber oder dem Zustellungsempfänger bei der Durchführung der förmlichen Zustellung entstehen,

# Beschlüsse des 6. Ausschusses

Abs. 3 des Staatshaftungsgesetzes. Rechtsstreitigkeiten über diese Ansprüche gelten als bürgerliche Rechtsstreitigkeiten im Sinne dieses Gesetzes. Absatz 1 Satz 2 wird entsprechend angewandt."

3. unverändert

#### § 26

#### Anderung des Gesetzes über das Postwesen

Das Gesetz über das Postwesen vom 28. Juli 1969 (BGBl. I S. 1006), geändert durch Artikel 261 des Gesetzes vom 2. März 1974 (BGBl. I S. 469), wird wie folgt geändert:

1. § 11 erhält folgende Fassung:

#### "§ 11

### Beschränkte Haftung im Postdienst

- (1) Die Deutsche Bundespost haftet für Schäden aus der Verletzung ihrer Dienstleistungspflichten ausschließlich nach diesem Gesetz. Für Sachschäden aus der Verletzung dieser Dienstleistungspflichten (Verluste oder Beschädigungen von Postsendungen) haftet die Deutsche Bundespost auch nach den Vorschriften des Staatshaftungsgesetzes vom . . . (BGBl. I S. . . .), wenn durch die Pflichtverletzung der Tatbestand eines Strafgesetzes rechtswidrig verwirklicht und die Tat von Amts wegen zu verfolgen ist oder wenn der Schaden vorsätzlich herbeigeführt worden ist. Die Pflichtverletzung wird vermutet, wenn nach den gesamten Umständen des Einzelfalles der dringende Verdacht besteht, daß Schadensursache die rechtswidrige Verwirklichung des Tatbestandes eines Strafgesetzes oder die vorsätzliche Herbeiführung des Schadens ist.
- (2) Die Bediensteten der Deutschen Bundespost haften dem Geschädigten nicht."
- 2. unverändert
- 3. unverändert
- 4. unverändert

Beschlüsse des 6. Ausschusses

- bei Protestaufträgen für Schäden, die dem Auftraggeber oder dem Zahlungspflichtigen bei der Einziehung der Wechselsumme oder bei der Protesterhebung entstehen, jedoch nur bis zur Höhe des Rückgriffsanspruchs nach Artikel 48 des Wechselgesetzes."
- 5. § 18 erhält folgende Fassung:

5. unverändert

#### .. 8 18

# Haftung im Postreisedienst

Die Deutsche Bundespost haftet nach den Vorschriften des Privatrechts für

- die Tötung oder Verletzung eines Reisenden,
- Schäden an Sachen, die der Reisende an sich trägt oder mit sich führt bis zum Höchstbetrag von zweitausend Deutsche Mark gegenüber jeder beförderten Person,
- Schäden, die der beförderten Person durch den Verlust oder die Beschädigung von Reisegepäck entstehen, bis zum Höchstbetrag von zweitausend Deutsche Mark,
- Schäden, die durch den Verlust oder die Beschädigung von Kraftpostgut entstehen, dem Auflieferer gegenüber bis zum Höchstbetrag von tausend Deutsche Mark je Stück.

Die Vorschriften der §§ 13 und 14 gelten in den Fällen der Nummern 3 und 4 entsprechend."

6. § 21 erhält folgende Fassung:

6. unverändert

# "§ 21

Haftung für unrichtige schriftliche Auskunft

Die Deutsche Bundespost haftet für Schäden, die durch die Erteilung einer unrichtigen schriftlichen Auskunft entstehen, nach den Vorschriften des Staatshaftungsgesetzes."

- 7. § 24 Abs. 4 erhält folgende Fassung:
  - "(4) In den Fällen der §§ 16 und 18 gelten die allgemeinen Verjährungsvorschriften."
- 8. § 26 erhält folgende Fassung:

- 7. unverändert
- 8. § 26 erhält folgende Fassung:

# "§ 26

#### Abhilfeverfahren, Rechtsweg

- (1) Haftungsansprüche gegen die Deutsche Bundespost sind schriftlich anzumelden. In der Anmeldung sind die anspruchsbegründenden Tatsachen darzulegen und die Ansprüche nach Art und Umfang zu bezeichnen. Anmeldestellen sind
- 1. für Ansprüche nach § 11 Abs. 1 Satz 2, §§ 12, 15 und 16 das für die Einlieferungsstelle zuständige Postamt mit Verwaltungsdienst,

"26

Rechtsweg

Absatz 1 entfällt

# Beschlüsse des 6. Ausschusses

- für Ansprüche nach § 18 das dienstleitende Postamt.
- für Ansprüche nach § 19 das kontoführende Postscheckamt.
- für Ansprüche nach § 20 das kontoführende Postsparkassenamt,
- 5. für Ansprüche nach § 21 das Postamt mit Verwaltungsdienst, in dessen Amtsbereich die Auskunft erteilt worden ist, oder die Behörde der Deutschen Bundespost, die die Auskunft erteilt hat,
- für Ansprüche wegen Verletzung anderer Dienstleistungspflichten das Postamt mit Verwaltungsdienst, in dessen Amtsbereich die Pflichtverletzung begangen worden ist.
- (2) Die Deutsche Bundespost hat die zur Aufklärung des Sachverhalts erforderlichen Nachforschungen anzustellen.
- (3) Die Deutsche Bundespost soll dem Antragsteller innerhalb von drei Monaten nach der Anmeldung durch schriftlichen Bescheid mitteilen, ob und inwieweit sie die angemeldeten Ansprüche anerkennt. Soweit sie die Ansprüche für unbegründet hält, erläßt sie einen schriftlichen Ablehnungsbescheid. Der Ablehnungsbescheid ist schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu versehen und dem Antragsteller zuzustellen. In der Rechtsbehelfsbelehrung sind der Rechtsbehelf, das zuständige Gericht, dessen Sitz, die Rechtsbehelfsfrist sowie die Stelle anzugeben, die die Deutsche Bundespost in dem gerichtlichen Verfahren vertritt. Der Bescheid unterliegt keiner weiteren Nachprüfung im Vorverfahren nach der Verwaltungsgerichtsordnung.
- (4) Haftungsansprüche können gerichtlich erst geltend gemacht werden, wenn ihre Erfüllung durch Bescheid abgelehnt worden ist oder dem Antragsteller innerhalb von drei Monaten nach Eingang der Anmeldung kein Bescheid zugegangen ist.
- (5) Absatz 3 Sätze 3 bis 5 sowie Absatz 4 werden auf Haftungsansprüche nach § 18 nicht angewandt.
- (6) Die Vorschriften über das Abhilieverfahren nach dem Staatshaftungsgesetz (§§ 26 bis 30) werden auf die in § 11 Abs. 1 Satz 2, §§ 16 und 21 bezeichneten Ansprüche nicht angewandt.
- (7) Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz und den Benutzungsverordnungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben, soweit sie nicht durch Bundesgesetz einem anderen Rechtsweg zugewiesen sind. Über die Ersatzpflicht nach § 18 wird im ordentlichen Rechtsweg entschieden."

Absatz 2 entfällt

Absatz 3 entfällt

Absatz 4 entfällt

Absatz 5 entfällt

Absatz 6 entfällt

Für Streitigkeiten aus diesem Gesetz und den Benutzungsverordnungen ist der Verwaltungsrechtsweg gegeben, soweit sie nicht durch Bundesgesetz einem anderen Rechtsweg zugewiesen sind. Über die Ersatzpflicht nach den §§ 12, 15, 18 bis 20 und 22 wird im ordentlichen Rechtsweg entschieden."

§ 42

## Anderung der Bundesnotarordnung

- (1) Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:
- 1. § 19 erhält folgende Fassung:

"§ 19

- (1) Verletzt der Notar vorsätzlich oder dadurch, daß er die den Umständen nach gebotene Sorgfalt außer acht läßt, die ihm einem anderen gegenüber obliegende Amtspflicht, so hat er dem anderen den daraus entstehenden Schaden nach den Vorschriften des Bürgerlichen Gesetzbuchs zu ersetzen. Diese Verletzung der Amtspflicht gilt als Verstoß gegen ein Schutzgesetz nach § 823 Abs. 2 Satz 1 des Bürgerlichen Gesetzbuchs.
- (2) Fällt dem Notar weder Vorsatz noch ein grober Verstoß gegen die bei der Amtstätigkeit den Umständen nach gebotene Sorgfaltspflicht zur Last, so kann er nur dann in Anspruch genommen werden, wenn der Geschädigte nicht alsbald von einem anderen Ersatzpflichtigen Ersatz zu erlangen vermag; das gilt nicht bei den Amtsgeschäften der in den §§ 23 und 24 bezeichneten Art im Verhältnis zwischen Notar und dem Auftraggeber.
- (3) Die Haftung entfällt, wenn der Geschädigte es schuldhaft unterläßt, den Schaden durch Gebrauch eines Rechtsbehelfs einschließlich der gerichtlichen Klageerhebung abzuwenden. Rechtsbehelf ist außer den ordentlichen gesetzlichen Verfahrensmitteln auch die Beanstandung der Amtsführung gegenüber dem Notar oder den Aufsichtsbehörden.
- (4) Hat ein Notarassessor bei selbständiger Erledigung eines Geschäfts der in den §§ 23 und 24 bezeichneten Art eine Pflichtverletzung begangen, so haftet er in entsprechender Anwendung der Absätze 1 bis 3. Hatte ihm der Notar das Geschäft zur selbständigen Erledigung übertragen, so haftet er neben dem Assessor als Gesamtschuldner; im Verhältnis zwischen dem Notar und dem Assessor ist der Assessor allein verpflichtet. Ist der Assessor als Vertreter des Notars tätig gewesen, so bestimmt sich seine Haftung nach § 46.
- (5) Für Schadensersatzansprüche nach den Absätzen 1 bis 4 sind die Landgerichte ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstands ausschließlich zuständig."
- 2. In § 61 Abs. 1 Satz 2 wird die Absatzbezeichnung "2" durch "4" ersetzt.

Beschlüsse des 6. Ausschusses

#### § 27

## Anderung der Bundesnotarordnung

- (1) Die Bundesnotarordnung in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 303-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. August 1975 (BGBl. I S. 2258), wird wie folgt geändert:
- 1. unverändert

2. unverändert

(2) Das Land Baden-Württemberg wird ermächtigt, die Haftung des Landes nach dem Staatshaftungsgesetz für Pflichtverletzungen der im Beamtenverhältnis stehenden Notare und Notarvertreter sowie der Ratschreiber insoweit an § 19 der Bundesnotarordnung anzupassen, als ihre Amtstätigkeit der Amtstätigkeit der Notare nach der Bundesnotarordnung entspricht. Die Stellung des Landes als Träger der Haftung bleibt unberührt.

#### § 43

# Anderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes und des Bundesbeamtengesetzes

§ 46 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I S. 21) und § 78 des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I S. 1, 795), beide zuletzt geändert durch . . ., erhalten folgende Fassung:

- "(1) Verletzt ein Beamter vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem Dienstherrn, dessen Aufgaben er wahrgenommen hat, den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Beamte gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner.
- (2) Ansprüche nach Absatz 1 erlöschen drei Jahre nach dem Zeitpunkt, in dem der Dienstherr von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis zehn Jahre nach der Begehung der Handlung. Hat der Dienstherr einem Dritten Geldersatz geleistet oder hat er zur Folgenbeseitigung Mittel aufgewendet, so tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung anerkannt oder rechtskräftig festgestellt wird.
- (3) Leistet der Beamte dem Dienstherrn Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf den Beamten über."

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

(2) Das Land Baden-Württemberg wird ermächtigt, die Staatshaftung des Landes für Pflichtverletzungen der im Beamtenverhältnis stehenden Notare und Notarvertreter sowie die Staatshaftung der Gemeinden für Pflichtverletzungen der Ratschreiber insoweit an § 19 der Bundesnotarordnung anzupassen, als ihre Amtstätigkeit der Amtstätigkeit der Notare nach der Bundesnotarordnung entspricht. Die Stellung des Landes und der Gemeinden als Träger der Haftung bleibt unberührt.

#### § 28

# Anderung des Beamtenrechtsrahmengesetzes und des Bundesbeamtengesetzes

- § 46 des Beamtenrechtsrahmengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I S. 21) und § 78 des Bundesbeamtengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. Januar 1977 (BGBl. I S. 1, 795, 842), beide zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 30. Juli 1979 (BGBl. I S. 1301), erhalten folgende Fassung:
  - "(1) unverändert
- (2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Dienstherr von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von von der Begehung der Handlung an. Hat der Dienstherr einem Dritten Geldersatz geleistet oder hat er zur Folgenbeseitigung Mittel aufgewendet, so tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Dienstherr von dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung anerkannt oder rechtskräftig festgestellt wird.
  - (3) unverändert

## § 29

# Anderung des Vierten Buches Sozialgesetzbuch

§ 42 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch (Artikel I des Gesetzes vom 23. Dezember 1976, BGBl. I S. 3845), zuletzt geändert durch Artikel 2 § 9 des Gesetzes vom 25. Juli 1978 (BGBl. I S. 1089), erhält folgende Fassung:

# "§ 42

### Haftung

(1) Verletzt ein Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans vorsätzlich oder grobfahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat das Mitglied dem Versicherungsträger den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen.

## Beschlüsse des 6. Ausschusses

- (2) Ansprüche nach Absatz 1 verjähren in drei Jahren von dem Zeitpunkt an, in dem der Versicherungsträger von dem Schaden und der Person des Ersatzpflichtigen Kenntnis erlangt hat, ohne Rücksicht auf diese Kenntnis in zehn Jahren von der Begehung der Handlung an. Hat der Versicherungsträger einem Dritten Geldersatz geleistet oder hat er zur Folgebeseitigung Mittel aufgewendet, so tritt an die Stelle des Zeitpunktes, in dem der Versicherungsträger von dem Schaden Kenntnis erlangt, der Zeitpunkt, in dem der Anspruch auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung anerkannt oder rechtskräftig festgestellt wird.
- (3) Leistet das Mitglied eines Selbstverwaltungsorgans dem Versicherungsträger Ersatz und hat dieser einen Ersatzanspruch gegen einen Dritten, so geht der Ersatzanspruch auf das Mitglied des Selbstverwaltungsorgans über.
- (4) Auf Ersatz des Schadens aus seiner Pflichtverletzung kann der Versicherungsträger nicht im voraus, auf einen entstandenen Schadensersatzanspruch nur mit Genehmigung der Aufsichtsbehörde verzichten.
- (5) Für Versichertenälteste und Vertrauensmänner gelten die Absätze 1 bis 4 entsprechend."

#### § 30

## Anderung des Arbeitsförderungsgesetzes

§ 205 des Arbeitsförderungsgesetzes vom 25. Juni 1969 (BGBl. I S. 582), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 1979 (BGBl. I S. 1189), erhält folgende Fassung:

# "§ 205

Die Mitglieder der Organe haften der Bundesanstalt entsprechend § 42 Abs. 1 bis 4 des Vierten Buches Sozialgesetzbuch."

# § 31

## **Anderung des Soldatengesetzes**

- (1) § 24 des Soldatengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 1975 (BGBl. I S. 2273), zuletzt geändert durch **Gesetz vom 30. Juli 1979 (BGBl. I S. 1301),** erhält folgende Fassung:
  - (1) unverändert
- (2) Für **die Verjährung** der Ansprüche gegen den Soldaten und den Übergang von Ersatzansprüchen auf ihn gelten die Vorschriften des § 78 Abs. 2 und 3 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend."
  - (2) unverändert

# § 44

# Anderung des Soldatengesetzes

- (1) § 24 des Soldatengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. August 1975 (BGBl. I S. 2273), zuletzt geändert durch ..., erhält folgende Fassung:
- "(1) Verletzt ein Soldat vorsätzlich oder grob fahrlässig seine Dienstpflichten, so hat er dem Bund den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Soldaten gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner.
- (2) Für das Erlöschen der Ansprüche gegen den Soldaten und den Übergang von Ersatzansprüchen auf ihn gelten die Vorschriften des § 78 Abs. 2 und 3 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend."
  - (2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin.

§ 45

## Anderung des Zivildienstgesetzes

- (1) § 34 des Zivildienstgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1977 (BGBl. I S. 2039), zuletzt geändert durch ..., erhält folgende Fassung:
- "(1) Verletzt ein Dienstleistender vorsätzlich oder grob fahrlässig die ihm obliegenden Pflichten, so hat er dem Bund den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Haben mehrere Dienstleistende gemeinsam den Schaden verursacht, so haften sie als Gesamtschuldner.
- (2) Für das Erlöschen der Ansprüche gegen den Dienstpflichtigen und den Übergang von Ersatzansprüchen auf ihn gelten die Vorschriften des § 78 Abs. 2 und 3 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend."
  - (2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin.

## § 46

## Anderung des Bundesgrenzschutzgesetzes

- (1) Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 18. August 1972 (BGBl. I S. 1834), zuletzt geändert durch ..., wird wie folgt geändert:
- 1. § 34 Abs. 2 erhält folgende Fassung:
  - "(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn jemand als unbeteiligter Dritter bei der Erfüllung von Aufgaben des Bundesgrenzschutzes einen Schaden erleidet."
- In § 39 wird das Wort "Amtspflichtverletzung" durch das Wort "Staatshaftung" ersetzt.
- In § 40 Abs. 2 Nr. 1 wird die Bezeichnung "Nr. 2" gestrichen.
  - (2) Absatz 1 gilt nicht im Land Berlin.

#### 8 47

# Anderung des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten

- § 3 Abs. 3 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11. Mai 1976 (BGBl. I S. 1181) erhält folgende Fassung:
- "(3) Trifft ein Anspruch nach diesem Gesetz mit einem Anspruch auf Geldersatz oder Folgenbeseitigung nach dem Staatshaftungsgesetz vom ... (BGBl. I S....) zusammen, so kann dieser Anspruch neben dem Anspruch nach diesem Gesetz geltend gemacht werden."

Beschlüsse des 6. Ausschusses

#### § 32

# Anderung des Zivildienstgesetzes

- (1) § 34 des Zivildienstgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 7. November 1977 (BGBl. I S. 2039), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 16. Juli 1979 (BGBl. I S. 1013), erhält folgende Fassung:
  - (1) unverändert
- (2) Für **die Verjährung** der Ansprüche gegen den Dienstpflichtigen und den Übergang von Ersatzansprüchen auf ihn gelten die Vorschriften des § 78 Abs. 2 und 3 des Bundesbeamtengesetzes entsprechend."
  - (2) unverändert

#### § 33

## Anderung des Bundesgrenzschutzgesetzes

- (1) Das Bundesgrenzschutzgesetz vom 18. August 1972 (BGBl. I S. 1834), zuletzt geändert durch Artikel 2 Nr. 2 des Gesetzes vom 14. Juli 1976 (BGBl. I S. 1801), wird wie folgt geändert:
- 1. unverändert
- 2. unverändert
- 3. unverändert

#### δ 34

# Anderung des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten

- § 3 Abs. 3 des Gesetzes über die Entschädigung für Opfer von Gewalttaten vom 11. Mai 1976 (BGBl. I S. 1181), **geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 10. August 1978 (BGBl. I S. 1217**), erhält folgende Fassung:
  - "3) unverändert

§ 48

#### Änderung der Abgabenordnung

- (1) Die Abgabenordnung vom 16. März 1976 (BGBl. I S. 613; 1977 I S. 269), zuletzt geändert durch . . ., wird wie folgt geändert:
- 1. Die Überschrift des Fünften Abschnitts des Ersten Teil erhält folgende Fassung:

#### "FUNFTER ABSCHNITT

### Haftungsbeschränkungen"

2. Nach § 32 wird folgender § 32 a eingefügt:

# "§ 32 a

# Beschränkungen der Staatshaftung

In Abgabenangelegenheiten, auf die dieses Gesetz angewandt wird, sind Zinsaufwendungen oder Zinsverluste und notwendige Aufwendungen zur zweckentsprechenden Rechtsverfolgung oder Rechtsverteidigung als Schaden nach dem Staatshaftungsgesetz vom ... (BGBl. I S....) nur zu ersetzen, wenn die Pflichtverletzung vorsätzlich begangen worden ist."

(2) § 32 a der Abgabenordnung gilt für Abgabenangelegenheiten der Gemeinden und Gemeindeverbände auch dann entsprechend, wenn die Verwaltung dieser Abgabenangelegenheiten sich nach anderen Vorschriften als denjenigen der Abgabenordnung richtet.

#### § 49

# Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften

- (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten unbeschadet der §§ 16, 41, 42, 48 und 51 alle Rechtsvorschriften außer Kraft, nach denen sich bisher die Haftung für pflichtwidriges Verhalten der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt oder für Tumultschäden bestimmt. Insbesondere treten außer Kraft, soweit sie nicht bereits früher ihre Geltung verloren haben,
  - §§ 839, 841 und 1872 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch...,
- Artikel 77, 78 und 108 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch...,

Beschlüsse des 6. Ausschusses

§ 48

entfällt

#### § 35

# Außerkrafttreten von Rechtsvorschriften

- (1) Mit dem Inkrafttreten dieses Gesetzes treten unbeschadet der §§ 16, 26, 27 und 37 alle Rechtsvorschriften außer Kraft, nach denen sich bisher die Haftung für pflichtwidriges Verhalten der vollziehenden und der rechtsprechenden Gewalt bestimmt. Insbesondere treten außer Kraft, soweit sie nicht bereits früher ihre Geltung verloren haben,
- §§ 839, 841 und 1872 Abs. 2 Satz 2 des Bürgerlichen Gesetzbuchs in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 24. Juli 1979 BGBl. I S. 1202),
- Artikel 77, 78 und 108 des Einführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 400-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 2. Juli 1976 (BGBl. I S. 1749),

- 3. § 71 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 300-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . .
- 4. § 158 c Abs. 5 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 7632-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch....
- das Gesetz über die Haftung des Reichs für seine Beamten in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2030-9, veröffentlichten bereinigten Fassung,
- das Gesetz über die durch innere Unruhen verursachten Schäden vom 12. Mai 1920 (RGBI. S. 941), zuletzt geändert durch die Verordnung zur Überleitung der Tumultschädenregelung auf die Länder vom 29. März 1924 (RGBI. I S. 381),
- § 18 des Kriegspersonenschädengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 22. Dezember 1927 (RGBI. I S. 515, 533),
- 8. § 54 Abs. 4 des Bundes-Seuchengesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 2126-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch . . .,
- § 28 Abs. 3 des Bundesleistungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 54-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch...,
- § 12 Abs. 1 Satz 4 des Gesetzes über die Pflichtversicherung für Kraftfahrzeughalter vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213), zuletzt geändert durch...,
- §§ 18, 20 und 21 des baden-württembergischen Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 26. November 1974 (Gesetzblatt Baden-Württemberg S. 498),
- 12. Artikel 60 Abs. 2 und Artikel 61 des bayerischen Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch vom 9. Juni 1899 (Bayerisches Gesetz- und Verordnungsblatt 1899, Beilage zu Nr. 28 S. 1),
- 13. das braunschweigische Gesetz über die Haftung des Staates und anderer Verbände für Amtspflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öffentlichen Gewalt vom 28. Juli 1910 (Braunschweigische Gesetz- und Verordnungssammlung S. 305),
- 14. das bremische Gesetz, betreffend die Haftung des Staates und der Gemeinden für Amts-

## Beschlüsse des 6. Ausschusses

- § 71 Abs. 2 des Gerichtsverfassungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 300-2, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 28. März 1980 (BGBl. I S. 373),
- § 158 c Abs. 5 des Gesetzes über den Versicherungsvertrag in der im Bundesgesetzblatt
   Teil III, Gliederungsnummer 7632-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch Gesetz vom 30. Juni 1967 (BGBl. I S. 609),
- 5. unverändert

#### Nummer 6 entfällt

#### Nummer 7 entfällt

- 6. § 54 Abs. 4 des Bundes-Seuchengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1979 (BGBI. I S. 2262),
- § 28 Abs. 3 des Bundesleistungsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 54-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, zuletzt geändert durch § 34 des Gesetzes vom 20. Dezember 1976 (BGBl. I S. 3574),
- 8. § 12 Abs. 1 Satz 4 des Pflichtversicherungsgesetzes vom 5. April 1965 (BGBl. I S. 213), zuletzt geändert durch § 9 des Gesetzes vom 11. Mai 1976 (BGBl. I S. 1181),
- 9. unverändert
- 10. unverändert
- 11. unverändert
- 12. unverändert

pflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öffentlichen Gewalt vom 19. März 1921 (Gesetzblatt der Freien Hansestadt Bremen S. 101),

- Artikel 79 und 80 des hessischen Gesetzes, die Ausführung des Bürgerlichen Gesetzbuches betreffend vom 17. Juli 1899 (Regierungsblatt für Hessen S. 133),
- 16. das lippische Gesetz vom 28. November 1922 über die Haftung des Staates und anderer öffentlichrechtlicher Körperschaften für die Beamten (Lippische Gesetzsammlung S. 910),
- 17. das Gesetz für das Großherzogtum Oldenburg, betreffend die Haftung des Staates und anderer Verbände für Amtspflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öffentlichen Gewalt vom 22. Dezember 1908 (Gesetzblatt für das Herzogtum Oldenburg 1907/08 S. 1110),
- 18. das preußische Gesetz über die Haftung des Staates und anderer Verbände für Amtspflichtverletzungen von Beamten bei Ausübung der öffentlichen Gewalt vom 1. August 1909 (Preußische Gesetzsammlung S. 691).
- (2) Weiterhin treten die Vorschriften des Landesrechts außer Kraft, nach denen sich bisher die Haftung für pflichtwidrige Maßnahmen der Polizeioder Ordnungsbehörden und für pflichtwidrige Beschlagnahme von Presseerzeugnissen bestimmt.

#### 6. ABSCHNITT

#### Schlußvorschriften

§ 50

### Herstellung der Gegenseitigkeit

- (1) Die Bundesregierung kann zur Herstellung der Gegenseitigkeit durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf, bestimmen, daß einem ausländischen Staat und seinen Angehörigen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, Ansprüche aus diesem Gesetz nicht zustehen, wenn der Bundesrepublik Deutschland oder Deutschen nach dem ausländischen Recht bei vergleichbaren Schädigungen kein gleichwertiger Schadensausgleich von dem ausländischen Staat geleistet wird. Angehörigen eines ausländischen Staates stehen juristische Personen sowie Gesellschaften und Vereinigungen des bürgerlichen Rechts oder des Handelsrechts gleich; an die Stelle des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltsortes tritt bei ihnen der tatsächliche und, wenn ein solcher bestimmt ist, der satzungsmäßige Sitz.
- (2) Auf die Deutsche Demokratische Republik und ihre juristischen Personen oder sonstigen rechtsfähigen Gebilde des öffentlichen Rechts einschließlich des öffentlichen Wirtschaftsrechts wird Absatz 1 Satz 1 entsprechend angewandt.

#### Beschlüsse des 6. Ausschusses

- 13. unverändert
- 14. unverändert
- 15. unverändert
- 16. unverändert
  - (2) unverändert

#### 5. ABSCHNITT

#### Schlußvorschriften

§ 36

### Herstellung der Gegenseitigkeit

- (1) Die Bundesregierung kann zur Herstellung der Gegenseitigkeit durch Rechtsverordnung bestimmen, daß einem ausländischen Staat und seinen Angehörigen, die im Geltungsbereich dieses Gesetzes keinen Wohnsitz oder ständigen Aufenthalt haben, Ansprüche aus diesem Gesetz nicht zustehen, wenn der Bundesrepublik Deutschland oder Deutschen nach dem ausländischen Recht bei vergleichbaren Schädigungen kein gleichwertiger Schadensausgleich von dem ausländischen Staat geleistet wird. Angehörigen eines ausländischen Staates stehen juristische Personen sowie Gesellschaften und Vereinigungen des bürgerlichen Rechts oder des Handelsrechts gleich; an die Stelle des Wohnsitzes oder des ständigen Aufenthaltsortes tritt bei ihnen der tatsächliche und, wenn ein solcher bestimmt ist, der satzungsmäßige Sitz.
  - (2) unverändert

Beschlüsse des 6. Ausschusses

§ 51

# **Uberleitungsvorschrift**

Die Vorschriften dieses Gesetzes sind nicht anzuwenden, wenn der Tatbestand, aus dem ein Anspruch hergeleitet wird, vor dem Inkrafttreten des Gesetzes entstanden ist. Insoweit bleibt das bisher geltende Recht anwendbar.

§ 52

# Berlin-Klausel

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des Dritten Überleitungsgesetzes.

§ 53

# Inkrafttreten

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 1982 in Kraft.

§ 37

unverändert

§ 38

unverändert

§ 39

unverändert